# Rufauct Zeitung.

Nro. 192.

Dinstag, den 25. August.

Die "Krakauer Zeitung" erscheint täglich mit Ausnahme ber Sonn- und Feiertage. Biertelfähriger Abonnementspreis: für Krakau 4 fl., mit Bersendung 5 fl. — Die einzelne Nummer wird mit 5 tr. berechnet. Insertionsgebühr für den Raum einer viers gespaltenen Petitzeile bei einmaliger Ginrückung 4 kr., bei mehrmaliger Einrückung 2 kr.; Stämpelgebühr sur jede Einschlungen und Gelber übernimmt für die "Krakauer Zeitung" die Abministration des Blattes. (Ring-Platz, Nr. 358.)

Busendungen werden kranco erbeten.

### Amtlicher Theil.

ad N. 24735. Kundmachungen.

3um 3wede ber Dotirung einer Trivialschule in Bafluczon ad Giepram (Bochniger Kreifes) an welcher ber Schul- und Organistendienft vereinigt sein foll, haben fich die Gemeinden Zakluczon, Czechowka und Stojowice verbindlich gemacht :

1. für ben Unterhalt bes Lehrers jährlich 158 fl. 10 fr. beizutragen,

2. bas ichon bestehende Schulgebaude ftets im guten Stande zu erhalten.

Die Gutsherrschaft von Zakluczyn bat fich verpflichtet, zum Gehalte des Lehrers jahrlich 15 ff. bei-Bufteuern, ferner zwei Rlafter Beibengeftrupp und ben für zwei Klafter weichen Holzes entfallenden Betrag alljährlich einzuzahlen.

Der Pfarrer von Zakluczyn, Andreas Kowalczyk bat eine 5% tige Obligation über 50 fl. für Diefelbe Schule gewidmer, wovon bie Intereffen gum Unterbalte bes Lehrers bestimmt wurden.

Diefes anerkennenswerthe Streben gur Bebung ber Bolfsbildung wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

R. f. Landes=Regierung. Krakau am 8. August 1857.

Der f. f. Candes-Prafident hat eine an der Reumarkten Sauptschule erledigte Lehrerstelle dem Trivial= tehrer in Dembica Konftantin Pranbylko zu verlei= ben befunden.

Bon ber f. f. Canbes-Regierung. Krafau am 23. August 1857.

Ge. f. f. Apostolische Majeftat haben mit Allerhöchster Entschliegung vom 10. August b. J. bem penfionirten Oberften, Iv feph Kriehnber, in Anertennung feiner Leiftungen als ehema-liger Director und Studienleiter ber Ottomanischen Generalftabsdule in Wien, Allerhochftihren Orben ber eifernen Krone britter Klaffe allergnäbigft zu verleihen geruht

Ge f. f. Apoftolische Dajeftat haben Allerhöchftihrem Abjutanten, bem Rittmeister im Abjutantencorps, Nicolaus Grafen v. Bejacfevich, die t. f. Kammererewurde allergnabigft zu ver-

leihen geruht. Se. f. f. Apostolische Majeftat haben mit Allerhöchster Entichtiefung vom 8. August d. 3. den Gymnastaliehrer an der Therestantichen Academie zu Wien, Abolph Lang, zum wirklichen Piere.

den Director des Gynmafiume zu Marburg allergnädigst zu ernennen geruht.
Ge. f. f. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchter Entschließung nem Berglang Umschließung vom 1. Juli b. 3. ben Hanbelsmann Ricolaus Um-bert zum faiserlich Desterreichischen unbesolbeten Vice-Conful in Balma auf ber Insel Majorka allergnäbigst zu ernennen geruht.

### Beränderungen in der f. f. Armee.

Beforberungen: In ber Genie maffe: Der Oberfilieutenant Gebeon Rabo v. Szent-Martont, Commandant bes 11. Genie-Bataillons, zum Oberften im Genie-Major Achilles Ritter v. Cometti bes Geniefiabes, 311

Oberftlieutenant ebendafelbft;

Die Sauptleute erster Klaffe: Joseph Rien bes Iten und Michael Maly bes 6. Genie-Bataillons zu Majoren, und zwar ber Erftere jum Commandanten bes Ilten, ber Lettere jum Commandanten bes 5. Genie-Bataillons.

Bu Ober-Stabsarzten erster Classe: Die Ober-Stabsarzte zweiter Classe: Dr. Baul Javitsits und Dr. Alois Heil, und zwar Ersterer zum Ennbes-Generalcomnando in Bara und Letterer jum Chefarzte bei bem Garnisons

priale zu Beft; zu Ober-Stabsarzten zweiter Claffe, die Stabsarzte: Dr. Franz Rugheim und Dr. Anton Unger, Beibe mit Belaffung auf ihren gegenwärtigen Dienstposten.

Der Major Grift Bolter Goler v. Edwehr vom 5. Genie-

Bataillon zum Geniestabe; ber Ober Stabsarzt erster Claffe und Sanitatoreferend beim ber Dber Stavourg in Bara, Dr. Andreas Mallat, mit ber gleichen Bestimmung zu bem Landes-General-Commando in Bermannstadt;

ber Ober-Stabsarzt zweiter Claffe und Chefarzt bei bem Garber Ober-Clavend, Dr. Franz Better, in gleicher Eigen-nisons-Spitale zu Berth, Dr. Franz Better, in gleicher Eigen-ichaft zu bem Garnions-Spitale in Krafau; und ber Stabsarzt Dr. Joseph Dworofy, Chefarzt bes Garni-

ber Stabsarzi . Step Die toth, Chefarzi bes Garni-ions-Spitals zu Berona, als Chefarzi zum Garnijons Spitale Pr. 2. in Prag; endlich ber Ober-Stabsarzt erfter Classe, Dr. Franz Brum, als Chefargt bes wiener Invaliden-Saufes.

Der Minifter bes Innern hat im Ginvernehmen mit bem Ju-Der Annifer den Stuhlrichteramis-Actuar, Joseph Remes, zum Stuhlrichteramis : Nojuncten im Kaschauer Berwaltungsgebiete

Der Minifter bes Innern hat im Ginvernehmen mit bem Ju Der Butte bie Gerichts-Abjuncten, Alois Trunt, Stephan Er-belogen, Joseph Gruska und Samuel Kolenni, bann bie Stuhlrichteramteactuare, Joseph Rem ce af und Sigmund Swien fowefh, zu Sinhlrichteramis-Abjuncten im Bregburger Bermatungegebiete ernannt.

Der Justigminifter hat ben proviforifchen Rathefecretar bei bem Landesgerichte gu Besth, Johann Bitter, zum befinitiven Rathe-Abjuncten bei bemfelben Landesgerichte, Anton Mirth, jum pro piforifden Rathsfecretar, jugleich Staatsamwalts-Subftituten bei bem Romitatsgerichte gu Jaszberenn ernannt.

Das Ministerium fur Gultus und Unterricht hat bem Brivat-Erzieher und gewesenen Gymnafial-Supplenten, Karl Solzin-ger, zum wirklichen Lehrer am Gymnafium zu Salzburg ernannt.

### Nichtamtlicher Theil. Arafau, 25. August.

Der ben holfteinischen Standen vorgelegte Entwurf einer Berfaffung fur bie befonderen Ungele= genheiten Holfteins soll nach einer Wiener Corresponbeng ber Berliner "Borfe= Beitung" bereits gu Reclamationen bei bem banischen Cabinet Beranlaffung gegeben haben. Der Entwurf, heißt es in jenem Schreiben, ignorirt vollständig diejenigen Forderungen, welche unser Cabinet sowohl früher, wie namentlich in der Depesche vom 20. Mai d. J. gestellt hatte. Wenn= gleich nun unser Cabinet in seiner letten Depefche vom 6. v. M. erklart hatte, das Ergebniß ber Verhandlunten zu wollen, ehe es die geeignete Borlage bei dem Bundestage mache, so ift boch der danische Verfassungsentwurf der Art, daß schon jest auf eine ersprießliche diplomatischen Wirksamkeit in Konstantinopel mit dem vie varin enthaltenen sogenannter

holfteinischen Stande von einer Borlage beim Bunde Da seinerseits feine Ueberschreitung ber Inftructionen werden, sich über bas Berhaltniß zur Bertretung bes Gefammtftaates frei ju außern u. f. w., diefe Boraus= ift, fo ift gunachft unfer interimistischer Bertreter in Erflärungen von bem banischen Minister des Musmartigen, Michelsen, ju forbern. Fur ben Fall, daß biefe ungenugend ausfallen follten, wird unfer Cabinet mit dem Preußischen in Berhandlung treten, um entweber bas banifche Cabinet zu einer ben Forberungen beiber Cabinete entsprechenden Abbitional=Borlage an Die Stande zu veranlaffen, oder nach Befinden ber Umftande ichon jest und bei dem Wiederzusammentritt des Bundestages die holfteinische Ungelegenheit vor benfelben zu bringen. Huch wegen ber lauenburgischen Stände ift Legationerath Jager beauftragt, von bem banifchen Minifter bes Musmartigen barüber Mustunft Bu verlangen, ob und wann Danemart gefonnen fei auch ber lauenburgifchen Ritter= und Landschaft ben Entwurf eines Berfaffungsgefetes vorzulegen. Rach Briefen ber "Indep." hat die Regierungsvorlage in Berlin ebenfalls nicht befriedigt, bort erwarte man jedoch Interpellationen von Seite ber Stande, um an die Antwort ber Regierung weitere Diplomatische Berhandlungen zu knupfen.

Bis zum 18. b. war nach ben neuesten telegraphischen Berichten aus Konftantinopel bas neue turfische Ministerium noch nicht ernannt, welches Die uftimmende Erklärung zu ber jest von fammtlichen lich mit berfelben Magregel vorausgeben. Unterzeichnern des Parifer Bertrages in einer Colder Moldau ertheilen foll.

Die Mittheilung bes Wiener Correfp. ber S. Bh zufolge wird in den diplomatischen Kreisen Konftan= tinopels die Ubberufung der Gefandten Eng= lands, Franfreichs und Defterreichs als eine ausgemachte Sache betrachtet. Much in Bien icheint Die Unficht die Dberhand zu gewinnen, baß ein folcher Befandtenwechsel unausbleiblich werden burfte. foll gegenwärtig zwischen ben Cabinetten von Bien, Paris und London über biefen Gegenftand vertraulich ftand einer enthusiaftischen Dvation von Geite ber Beverhandelt werden.

Der erwähnte Correspondent fügt jedoch bingu. Benn Baron Profesch, ber f. f. Internuntius, in veranlagt finden follte, fo barf die mit diesem Diplomaten getroffene Disposition feineswegs in dem Sinne verschiedenen deutschen Journalen zu thun beliebt. Baron Profesch hat mahrend ber gangen Dauer feiner

Umgang genommen werde, daß aber babei vorausge- stattfand, konnte naturlich auch keine Desavouirung fest merbe, ben Standen murbe Gelegenheit gegeben von Seite bes Wiener Cabinets erfolgen, und feine eventuelle Berfetjung auf einen andern Poften fann noch weniger eine Folge feines nicht existirenden fegung indeffen burch ben Entwurf überall nicht erfüllt Desaveus fein. Im übrigen ift die Bersetzung bes Baron Protesch feineswegs eine fire Thatsache und Copenhagen, Legationsrath Sager, beauftragt, gewiffe es hangt biesfalls gewiß noch febr Bieles von ber Gestaltung ab, welche bie Ungelegenhett ber Donau-Kurftenthumer in ben nachsten Wochen annehmen wird.

Ein Artifel ber "Wef. 3tg." vom Westen schreibt hieruber: Gine Neuwahl in ber Molbau andert nichts an der bisher jurudgebrangten Ueberzeugung aller pa= rifer Friedensmächte, daß ber parifer Tractat ben Donaulandern, refp. ihrer Bevolferung eine gu große Freiheit der Gelbstbestimmung giebt. Rach jeder Neuwahl ftande man wieder auf bem alten Fleck. Go bilbet fich jest, von Frankreich naturlich eifrigst befürwortet, in ben verschiedenen Cabineten gleichzeitig die Sbee aus, durch eine Revision der Bestimmungen des parifer Bertrages über die politische Organisation ber Donau= Fürstenthumer ein allseitiges Compromiß zu finden. Der Gang bis zum Congreß ift noch weit, doch schon angebahnt. Noch weiter aber liegt die Abberufung des englischen und öfterreichischen Botschafters zu Ron= stantinopel vorläufig weg, obgleich manche Blätter sich fcon mit ber Nachfolgerwahl beschäftigen. Erft wenn ber Congreß begonnen hat, fonnte barauf guruckgetom= men werden; aber ficherlich nicht blos in Bezug auf ben englischen und öfterreichischen Gefandten. Bielmehr murben bann Frankreich und Rugland febr mahrschein-

Giner bem Pans aus Wien jugehenden Mitthei= fectionote geforderten Unnullirung der Wahlen in lung zufolge hatte in Folge der neuesten Wendung der Ungelegenheit ber moldauischen Wahlen eine große Bahl zu dem Special = Divan gemählter Abgeordneter ihre Entlassung eingereicht und fich bereit erklart, fich Neus wahlen zu unterwerfen.

Einer Mittheilung ber Preffe b'Drient zufolge war ber frangofische Bevollmächtigte bei der Donau = Fürftenthumer = Commiffion noch vor dem Abbruche ber biplomatifchen Beziehungen bes franzofischen Gefandten in Konftantinopel zu ber Pforte in Bukareft Gegen= oblkerung unter Betheiligung ber Municipalität und des Bischofs gewesen.

Die Nachrichten über ben indischen Mufftand follen Folge beffen wirklich bemnachst Konftantinopel mit in Perfien große Aufregung hervorgebracht und bie einem andern europaifchen Sofe zu vertauschen fich perfische Regierung zu Diversionen gegen England veranlagt haben. Man bringt hiermit bie Brweigerung ber Raumung Berat's und bie Bergogerung ber Ur= gen mit der holfteinischen Ständeversammlung abwar= gedeutet werden, wie es bereits seit einigen Tagen meereduction in Verbindung. Gine halbamtliche Mittheilung des "Pans" erlaubt fich jedoch diese an fich richtigen Thatfachen in einem anderen Licht erscheinen Bereinbarung schwerlich zu rechnen sein wird, voraus= größten Tact die Interessen des kaiserlichen Cabinets Nachrichten aus Teher an vom 5. August. Der indizu laffen. Wir haben, Schreibt das halbofficielle Blatt, vertreten gewußt und auch aus Unlag ber letten iche Aufstand hatte in gang Perpen jehr lebhaften Ginfionen bas Meußerste sein sollten, wozu sich Danemark Borgange bort sich als so gewandten Diplomaten er- bruck gemacht. Mehrere Ulemas hatten zu Gunften berbeilassen wurde. Da nun in der diesseitigen Des wiesen, daß von einer Ueberschreitung seiner Institute ber Indier gepredigt, und diese Propaganda wurde pesche bom 20. Mai ausdrücklich erklart war, daß "zur tionen, wie gewisse Journal=Mittheilungen wissen woll= einen ernsthaften Charafter ohne die von der Regie-Beit" und mit Sinblid auf den Zusammentritt der ten, auch nicht im Entferntesten die Rede sein kann. rung entfaltete Energie angenommen haben. Beim

### Fenilleton.

### Goethe in der Schule ber Franen. 6. "Reue Liebe, neues Leben; Lili und Die Grafin

Augufte v. Stolberg. Aufang 1774 verheirathete sich Maximiliane Laroche Reigung zur Lotte von Wehlar. nach Frankfurt an einen ältern Wittwer mit 5 Kin-

das ich für sie habe, worin ihr Mann eine Ursache zur reiz. Er schrieb an Kestner von einem "gewissen Mad- Munch ermitteln läßt. Der Dichter spricht von ihr in Eifersucht sinden wird, macht nun das Glud meines gen," das er von Herzen lieb habe und daß er, wenn seinem Leben als seiner lieben, heiter freundlichen, ihm ihrem profaischen Cheleben; Goethe war ihr der Gin- Sie war wie Lotte am 11. Januar geboren, und man den Auftrag zum Clavigo gegeben, nennt aber ihren zige in ihrem Kreise, an dem sie noch einen Wieder- nennt Antoinette Gerock, eine Verwandte von Namen nicht. In ihr allen Ernstes seine Lebensgeklang jener geistigen Tone vernahm, an die sie von Schlosser, von der Goethe später einige Zuge in der fahrtin zu sehen, ward aber fast zur Sache der Ge-Jugend auf gemähnt war. Goethe wurde im Sause Mignon aus ber Wirklichkeit in Poesse übertragen ha= wohnung. Das heitere Geschöpf milberte die Herbig-"Neue Liebe, neues Leben!" Dieser Grundton in fehr vertraut, beide Cheleute machten ihn zum Schre richter in jum Schre verklärte Goethe's Dichtungen brangte sich auch in jenem Jahre richter in ihren Zwistigkeiten. Gein Berhaltniß zu ihr voller Dryaden, die ihn umspielten. Jene Madchen- sich für sie, das Mütterchen theilte schon Alles weise 1774 hervor, das so viel Tiefes angeklungen und nicht blieb ein durchaus geschwisterliches, aber er fühlte warm gestalt ist nicht weiter auszuforschen; auch war sie ein und stieg auf den Boden, die alten Wiegen des ausgetont. Da tritt bie Nar" an ihn heran, schon und innig auch als bruderlicher Freund, und bei Frauen schrend er noch bie Aufes zu mustern. Das Berhältniß mit Spbilla ers während er noch die Lotte von Wehlar in sich bekampfte, ist die Grenze zwischen Freundschaft und Liebe eine jedoch auch nur rasch und ohne tiefer zu wirken an ihm losch jedoch allmälig. Auch dichterisch blieb es für die doch ihrerseits erst die Friederike von Gesenheim sehr leise, fast unscheinbare. Das griff mit ein in sein vorüberslatterte. Unna Sibylla Mund hieß dies We- Gvethe ohne Folgen; man kennt kein auf sie gedichteverdrängte. Schon in Coblenz hatte auf der Fahrt von Wertherleiden, wenn auch nur nebenher. Merch, der sein, Wehnlichkeit tes Lied. Ihr personliches Leben erledigte sich einfach. Wehlar heim, im Hause der Frau Sophie Laroche diese Ralte, Berftandige, schüttelte auch hierbei den Kopf, hatte. — Es war nur eine Spielerri des Zufalls, daß Das wohlhabende kaufmannische Haus Ures Baters Maximiliane seinem Gerzen "wohlgethan." Zu wie er seine Warnung ausgesprochen über Dr. Wolfs sie in einem lustigen Kreise nach dessen Tode, und Anna Sibylla trat als

bern, Kaufmann Brentano. Seit dem 15. Jänner," besneigungen von Krankheitsleiben, ober es mußte wahr Unna Sibylla trug ihm auf aus den Memoiren des Und das Schickfal, mit dem ich mich herumgebissen In solchem Sinne war dann Goethe's ganges Leben auftischte, ein Drama zu machen, weil er sich bessein bereits zugehauenem Holz. Enget, ber mit den simpelsten und werthesten Eigens Bottens Bild vor der Seele und ihrem Schattenriß aus Gothe's Jugendzeit" in einer langen Untersuchung Marie, eine wohlfeile und schlechte Folie für den leichte

eigung zur Lotte von Wehlar.

Es ist nicht das letzte Wort, spricht man bei Lies breimal durchs Loos als weiblicher Part zuertheilt wurde. furt, wo sie 1825 starb.

schaften alle Herzen an fich zieht, und das Gefühl, uber bem Bette, erlebte sein Berg einen zweiten Un= Alles zusammengetragen, mas sich über Unna Gibylla Die junge Frau fühlte sich unglücklich in er zu heiraten hatte, gewiß vor allen mablen wurde. vom Schickfal zuertheilten geselligen Partnerin, die ihm Conventualin in das lutherische Ratharinenstift zu Frank-

Clavigo ward ebenso rasch wie Werther geschrieben : schreibt er, "ift keine Branche meiner Eriffenz einsam. seine mur eine Krankheit der Muschel ift. Beaumarchais, die er aus den Zeitungen als Meuigkeit er componirte das Stud grazios und genial-leicht aus Clavigo selbst ist ein besser habe so oft, wird jett höflich betitelt das schone, weise eine Reihe von Erkrankungen. Und selbst ein ganz als leicht gerühmt und Goethe war galant genug, dies empfundener und besser durchgeführter Weislingen, ein Schickfal; benn gewiß, das ist die erste Gabe, seit es leises Hautschitteln, ein Erzittern, das noch lange kein Werk wie zum Gesellschaftsspiel zu liefern, ohne zu ebleres Suhnopfer für Untreue am Weibe; der Carlos mir meine Schwester nahm (Cornelia zog im Novem- Fieber war, gab ihm Unlaß, Gestalten der Wirklich- beachten und zu ahnen, wie sehr zum Theil Leffing'- im Stud war in den Glementen der Merchichen Raber 1773 mit ihrem Schlosser fort), die das Ansehen seines Aequivalents hat. Die Mar ist noch immer der im Frankfurt den Werther schrieb, also noch mit mals gelang. — Dünger hat in seinen Material des Sollseile und Alle bei Waterial des Sollseile und Alle bei Waterial des Sollseile und Alle war in den Material des Sollseile und Alle war in den Material des Sollseile und Alle win bei hektisch winselnde

Unruhen hatten Statt gefunden, und ber neue Kriege= und ben Bereinigten Staaten factisch ausgeglichen. -Urmee. Der perfische Sof führte ben Friedens-Bertrag Gefellichaft angezeigt worden. Stadt Berat follte nachftens von ben perfifchen Erup= pen geräumt werben; fie hatte noch nicht jurudgege= ben werden fonnen wegen bes Rrieges, ben feit fechs Monaten bie Sauptstämme von Ufghanistan unter fich führen, die jest alle behaupten, daß sie Unsprüche auf biese michtige Stadt haben. Man wußte seit einigen Tagen in Teheran, daß die Raumung bes per-

fifchen Meerbufens beendet ift.

Die Republit Mexico hat, wie bereits mitgetheilt, in ihrem Streit mit Spanien die angebotene Bermittelung der beiden Weftmachte gurudgewiesen. Gin fürzlich bekannt gewordenes Circularichreiben des mericanischen Ministers bes Innern läßt entnehmen, bag Merico Spanien gegenüber eine hochft feindfelige Stimmung einnehmen werbe. Das "Pans" glaubt noch nicht jede Hoffnung auf eine gutliche Ausgleichung biefer Frage aufgeben ju durfen. "Dhne bie ernfte Lage ber Dinge laugnen ju wollen", fagt bas "Pans" in feiner Rummer vom 21. b., "glauben wir aber gu wiffen, baß herr Lafragua, ber fich nach Bera-Grug einschiffen sollte, Frankreich noch nicht verlaffen hat, und bag bie letten Befehle, welche ber General-Capitan von Cuba jum Abfenden des Erpeditions-Corps nach Merico erwartet, noch nicht von Madrid abgegangen find." Much ber Rem-Dort Berald ift ber Unficht, daß zwischen Merico und Spanien ein ernftes Berwurfniß nicht zu befürchten ftebt.

Die "Patrie" enthalt heute unter bem Titel: "Lempire n'est pas un pouvoir absolu," einen Artifel, worin zu beweisen gesucht wird, bag bas jehige französische Regime nicht die geringste Lehnlichkeit mit dem Absolutismus habe. Rach der "Patrie" ist das Kai= ferreich bazu bestimmt, in Frankreich die Reprafentativ Regierung ju grunden (!?), und in ber jetigen Berfaffung Alles fo organifirt, daß die Nation ihre Bunfche frei ausbruden und ihre Ungelegenheiten beauffich tigen fann, ohne daß die Parteien ihr ihre Berrichaft

aufzwingen konnen.

Die Genuesischen Blätter sprechen von scharfen, mifchen den Cabinetten von Zurin und Reapel in Beranlaffung ber Beschlagnahme bes "Cagliari" ge= wechselten Noten und ber Möglichkeit eines Abbruches

Hofen.

Bur Beit ber wegen bes Bohlthatigfeitsgefenes in Belgien entftandenen Bewegung war wie befannt, General Capiaumont ohne besondere Beranlaffung in Gent febr energisch eingeschritten. In Folge bes Za= bels, welchen ber Gemeinderath von Gent gegen ben General Capiaumont ausgesprochen, haben die Confer= vativen beichloffen, bem genannten General einen Ch= renfabel zu überreichen, und binnen zwei bis brei Tagen waren 2000 Fres. jum Untauf besfelben fubferi= birt. Das neuefte "Journal de Gand" melbet inbeffen, ber Rouig habe ben General aufgeforbert, ben ihm zugedachten Chrenfabel in voraus abzulehnen.

Der "Rord" bringt folgende aus Berlin, 21. Mug. Datirte telegraphische Depesche: "Die Chinesen haben ben (ruffifchen) Ubmiral Putiatin und beffen Diffion burch Riachta nicht (in chinesisches Gebiet) eintreten laffen; in Folge beffen wird berfelbe den Umur binab= fahren und fich vor Schanghai zeigen." (Diefe De= pefche des ruffifchen Drgans flingt etwas rathfelhaft: von einer ruffischen Gefandtschaft, Die unter Putiatin ju Lande nach Peking geben sollte, ift unseres Wiffens bis jest noch nicht die Rede gewesen, wohl aber von ber Ubficht der Ruffen, fich in die chinefischen Sandel ju mischen. Diefe Geruchte icheinen burch obige De= pefche Beffatigung zu erhalten.) Dagegen verfichert ber "Nord" in feiner Parifer Correspondeng bom 20. Mug., baß alle Ungaben ber Independance Belge über Bermehrung ber frangofischen Streitfrafte in Die Berftellung einer völlig gleichen Nomenklatur in China grundlos und in Osborne "auch nicht ein ein= ben beiberfeitigen Bolltarifen erfolge. ziges Wort gesprochen worden fei, bas auf eine folche Bermehrung Bezug habe". Dagegen habe Franfreich

fehl bes Gultans geföpft.

### Desterreichische Monarchie.

Wien, 24. August. Bufolge Allerhöchster Ent-schließung hat die bei Gr. f. Hoheit dem durchlauchbefindliche Kanzlei nunmehr als Dberfte maritime Behörde die Benennung: "Marine-Obercommando", die in Trieft bestehende Marinebehorde hingegen die Bezeichnung: "Marine-Commando" zu führen. Ge. f. f. Apostolische Majestät geruhten mit Aller-

ochster Entschließung vom 10. Juli d. J. in Ueber= instimmung mit §. 66 bes Grundgefetes fur bie Di= Borfchriften über Stellvertretung im Militardienfte ge= gen Erlag einer Zare auf die Bewohner ber Militar= communitaten ausgedehnt und die eingehenden Tarbe= trage gur Reengagirung geeigneter Stellvertreter außerhalb der Grengtruppen verwendet werden.

Uhr Abends unter unendlichem Jubel in Pregburg ein= getroffen und im Primatialgebaube abgestiegen. Der Bug vom Bahnhof dauerte über eine Stunde. Die Stadt war prachtvoll illuminirt. Gine ungeheure Men-

schenmenge mogte auf ben Strafen.

Bekanntlich follen binnem Rurgen Conferenzen zwi= schen Bevollmächtigten Desterreichs und der Zollver= einsstaaten behufs ber Berbeiführung weiterer Berkehrs= erleichterungen zwischen beiben Bollgebieten zusammen= treten. Die Breslauer Sandelskammer unterzog bes= halb die Punkte, auf welche es dabei, mit Rudficht auf die Proving Schlefien, vorzüglich ankommen wurde, einer forgfältigen Prufung, und beschloß, bas f. preuß. Ministerium fur Sandel zu ersuchen, bei den bevorftebenden Conferenzen namentlich dabin mitzuwirken:

1. daß bie noch bestehenden Durchfuhr= und Baf= ferzölle befeitigt wurden; 2. daß bie Berschiedenheit in ben Pringipien der Bergollung von Stuhlmaaren aufhore, welche barin beruht, bag nach bem Bollvereinstarif nur bas Bewicht, nach bem öfterreichischen Zarif bas Gewicht mit Rudficht auf die Feinheit der Baare der diplomatischen Beziehungen zwischen diesen beiben Maagstab der Berzollung ift; 3. daß durch die Ginrichtung von mehreren Sauptzollamtern mit Nieberlage= recht (außer Rrakau, Trautenau und Troppau) auch an anderen, naber ber Grenze belegenen Orten ber Rlage über die Mangel ber Abfertigungsbefugniß ber öfterreichischen Grenzämter ein Ende gemacht werde; 1. baß eine Bereinigung babin zu Stande fame, baß robes Leinengarn gollfrei nach Defterreich gum Bermeben eingeführt werbe, fo lange beffen Gewicht bas ber aus Defterreich zollfrei nach Schlefien eingebrachten roben Leinwand nicht überfteige, und daß zugleich erwogen wurde, ob es nicht dem beiderseitigen Intereffe ent= fpreche, robes Mafchinengarn, dem Sandgarn gleich, zollfrei aus- und eingehen zu laffen; 5) daß bie icharfen, ju fortwährenden Dronungeftrafen führenden Controlen bes Baarentransports und Gewerbebetriebs im Grenzbezirke gemildert und der perfonliche Berkehr wischen ben unmittelbaren Grengnachbarn burch Beseitigung der jetigen Paffantenkontrole und Aufhebung worden. des Berbots: auf Nebenwegen in das öfterreichische Bebiet einzutreten, erleichtert werde; 6. daß die Fest ftellung eines Maximums bes im fleinen Grenzverkehr zollfrei zugelaffenen Getreides u. f. w. als zuläffig im Berkehr auf Nebenwegen erfolge; 7. daß die zollfreie Biebereinfuhr von Baaren, welche auf ungewiffen Bertauf verfandt find, zugelaffen werbe; 8. baß eine Festfegung gang gleicher Abfertigungsbefugniffe ber fich gegenüberliegenben Grenzzollamter, mogen biefelben als Unfagepoften ober als Erhebungsftellen fungiren, und

Bie dem New-York Herald aus Bafbington ge= Verfolgung in Tunis hat Vice=Udmiral Trehouart zwei werde, die Zinsen der griechischen Unleibe 311 zahlen.

nefischen Gewäffern abgeschickt. Es war vor einiger lig-Bill. Diefer Gegenstand veranlagt eine Debatte, Minister beschäftigte sich mit der Reorganisation der In New-Orleans ift die Auflösung der Tehuantepec= Zeit davon die Rede, daß das ganze Geschwader dahin in welcher alle möglichen auf Indien bezüglichen Fra= abgeben werbe, boch hat fich biefes Gerucht nicht be- gen gur Sprache kommen. Lord Palmer ft on bemerkt armee. Der persigne Dof subre den Friedens-Vertrag auf long ist bereits die amtliche Bestätigung stätigt; das Uebungs-Geschwader kreuzt nach den neues mit Bezug auf gewisse von Oppositions = Mitgliedern sprichten aus Toulon vom 19. August in den gemachte Vorschläge, er halte es nicht für rathsam, ber Gesundheits-Rücksichten das Land verlassen sollten. Die Gesundheits-Rücksichten das Land verlassen sollten Geschwater kon Badai, eingetrossen. Er ward auf Beschrichten aus Toulon vom 19. August in den gemachte Vorschläge, er halte es nicht für rathsam, ber Gesundheits-Rücksichten das Land verlassen sollten Geschrift wir über einen gegen den Dichter Beaudelaire anhan- ben indifchen Gewäffern zu fenden. Die Beforderung gig gemachten Prozeg wegen seiner "Fleurs du mal." von Truppen über Megypten sei gleichfalls nicht thun-Geftern erfolgte bas Urtheil ber fechften Rammer bes lich. Bas bas Project angehe, eine Flotille von Kriegs= Gerichtshofes ber Seine in diefer Angelegenheit. Das schiffen im Ganges zu verwenden, so burfe man nicht Urtheil fpricht ben Dichter, Buchbrucker und Berleger außer Ucht laffen, daß die Schifffahrt auf diefem Strovon der Unklage auf Beleidigung der religiofen Moral, me durch Sandbanke und Untiefen in hobem Grade tigffen herrn Erzherzog Marine-Dbercommandanten als nicht erwiesen, frei, erkennt bagegen in Betreff ber behindert fei. Distaeli wunscht ein befferes Inein= Anklage auf Beleidigung der öffentlichen Moral und andergreifen, als jeht vorhanden, zwischen Linie und der guten Sitten an, daß der Verkasser, welches auch Miliz bewerkstelligt zu sehen. Den indischen Aufstand der Tadel sei, der seinen Schilderungen vorausgehe anbelangend, meint er, man wurde wohl daran thun, ober folge, doch ben Fehler begangen habe, daß er ben verderblichen Eindruck der Schilberungen, die er bem Lefer vorführe, nicht zu vernichten verstanden, ber baber burch einen roben und die Scham verlegenden Rea= litärgrenze vom 7. Mai 1850 anzuordnen, daß die lismus nothwendig zur Aufregung der Ginne führen muffe. Es werden daher Beaudelaire als Berausgeber, Poulet-Maleffies und Broife, Die den Drud und Bertrieb bes Berkes "Les fleurs du mal" in Paris und Mençon beforgt haben, verurtheilt: Erfterer zu 300 Fr., lettere Beide gu 100 Fr. Gelbftrafe, fo wie alle brei Ge. Majeffat ber Raifer ift am 23. d. halb acht in die Prozeffosten. - Carpentier, Grellet und Parod haben Caffation gegen ben Beschluß ber Unflagefam= mer erhoben, wodurch fie vor den Uffifenhof verwiesen werden; der Prozeg fann daher nicht, wie bestimmt war, am 26. August, sondern wird, wie die Gazette des Tribunaux meint, mahrscheinlich erft in ber zweiten Salfte des September zur Berhandlung fommen. Die Frage wegen Freigebung ber Metgerei foll bem Gemeinderathe von Paris in einer der erften Gigungen des October auf's Neue mit den Gutachten ber Musschuffe und des Staatsrathes vorgelegt werben. Um Eingange des Louvre wurde gestern die Marmor Statue von Gcoffroi St .= Silaire aufgestellt; bas Stand bild ift über Lebensgröße von Glias Robert gearbeitet und fur die Stadt Etampes bestimmt, wo ber berühmte Naturforscher am 15. April 1772 bas Licht ber Welt erblickte. - In ber zweiten Salfte Geptembers wird in Auronne unter großen Festlichkeiten bas Standbild bes Raifers Napoleon I. enthüllt werben. Die Beranlaffung zu diefem Denkmale hat man in bem Umftanbe gefunden, daß Bonaparte, als er noch Urtillerie=Offizier mar, furze Beit in Muronne in Barnison lag. — Wie man fagt, will General Cavaignac ju Bunften Desmareft's jurudtreten; ichon ift bei ben Journalen angefragt worden, und es scheint, baß gr. Savin die Deputirtenschaft fur fich in Unspruch nimmt Mus Unlag des Festes vom 15. August find blos nicht politische Sträflinge begnadigt worden, und zwar ber Mehrzahl nach folche, welche irgend ein Bergehen

gegen bie öffentlichen Sitten abzubugen hatten. Un ber heutigen Borfe maren beunruhigende Rachrichten aus Offindien verbreitet. Man behauptete, man habe über Alexandria durch außerordentliche Gelegen heit die Nachricht erhalten, daß das Königreich Lahore sich für die Insurrection erklärt habe und ein Sturm gegen Delbi von Insurgenten zurudgeschlagen worden ware, denen es gelungen sei, ben Englandern in den Ruden zu fallen und ihnen so eine bedeutende Nieder= lage beizubringen. Bon officieller Geite find diefe Nachrichten ober Gerüchte bis jett nicht bestätigt

### Großbritannien.

London, 21. Muguft. Die Königin verließ Cherbourg vorgestern fruh um halb 10 Uhr, und fegelte nach ber Insel Albernae, wo Ihre Majestät bis halb 2 Uhr Nachmittags blieb. Kurz vor 7 Uhr Abends am felben Tage langte bie konigliche Dacht auf ber Rhebe von Deborne an. Das Geschwader, welches Ihre Ma= jestät während ber Spazierfahrt escortirte, bestand aus den Schiffen Curaçao, Deborne Banfhee und Fairy.

In ber Unterhaus = Gigung vom 20. b. er= flart Lord Palmerfton: Als Antwort auf eine Frage Draht durch einen blogen Bufall geriffen. Frankreich. Der Moniteur beschäftigt zur Prüfung der griechischen Finanzlage ernannte Com: der Verseit der Angewandten Upparat, und die Aussich heute in Ermangelung politischen und administra= mission habe ihren Bericht noch nicht erstattet. Doch führbarkeit des Unternehmens könne jest weniger als land die Unwendung aller Krafte gegen Indien er= tiven Stoffes mit hof= und handelsnachrichten aus fürchte er, daß bas Ergebniß der Untersuchung die bri= je bezweifelt werben. beutschen Residenzen. — In Folge ber letten Juden= tische Regierung nicht ber Nothwendigkeit entheben

Abgange ber letten Nachrichten war Mes ruhig; teine fcbrieben wird, ift bie Differenz zwischen Neu-Granada | Kriegsschiffe vom Mittelmeer-Geschwader nach ben tu- | Auf der Tagesordnung fteht die britte Lesung ber Mi= fein Augenmerk mehr auf die Bertheidigung von Camnpur, als auf die Einnahme von Delhi zu richten. Er wunscht zu erfahren, welchen Theil der ihm zur Berfügung stehenden Truppen der Gouverneur der Cap-Colonie nach Indien zu fenden bereit fei. Die Gefahr eines Kaffernkrieges, meint er, sei nicht vorhanden. Bernon Smith bemerkt, die Regierung habe dem Gouverneur ber Cap = Colonie Gir George Gren, Die Instruction ertheilt, zwei Regimenter nach Indien zu senden, und außerdem noch so viele Truppen, als er irgendwie entbehren konne. Spooner beflagt es, baß weder Lord Palmerfton noch Bernon Smith es aus= brucklich ausgesprochen habe, daß die Regierung ihre Buverficht auf ben Sieg in Indien einzig und allein auf den Beiftand der Fürsehung baue. Die Bill wird bierauf zum dritten Male verlesen und geht durch. In der Unterhaus-Sigung vom 21. b. fragt

2B. Williams, ob bas Gerücht mahr fei, bag bie französische Regierung die Auslieferung gewisser Flucht= linge verlangt habe, und ob die englische Regierung diefem Berlangen nachkommen werbe. Lord Palmer= fton: Furs Erfte habe ich zu bemerten, daß fein fol= ches Unfinnen an uns gestellt worden ift. Bas ben zweiten Punct betrifft, fo muß meine Untwort ungefähr so lauten, wie die Entschuldigung, welche ein ge= wisses Kirchspiel vorbrachte, weil es nicht die Kirchen= gloden fur Carl II. hatte lauten laffen. Der Rirchen= vorstand entschuldigte fich damit, bag er feine Gloden habe. (Beiterkeit.) Die Regierung ist gesetlich nicht befugt, auf ein folches Unfinnen einzugeben, wenn es

gemacht worden ware.

In einem Urtitel, welcher die geftrige Unterhaus= Debatte über die Miliz-Bill bespricht, fagt die Times: "Es unterliegt feinem Zweifel, bag wir bei Beendi= gung bes ruffischen Rrieges unfer Beer in unweiser Urt reducirt haben. Gin paar parlamentarische Rebner brangten in unwiderstehlicher Beife auf Ersparniffe bin, und die Opfer, welche die Nation während des Ram= pfes mit Rugland fo freudig dargebracht hatte, waren so gewaltig gewesen, daß der Wunsch, diese Lasten ab zuschütteln, als sehr natürlich erscheinen mußte. . . . Die wahre Sparsamkeit ist aber die, welche mit ben geringften Roften die größten Ergebniffe erzielt, und zwar nicht bloß für einen vorübergehenden Augenblick, sondern wenn fie auf eine Reihe von Sahren bie Probe bestehen muß.

Ginem in London verbreiteten Gerücht Bufolge foll Bord Derby nebst einigen andern Mitgliedern bes Dberhauses die Absicht haben, nach London zu fom= men, um fich den emendirten Rlaufeln ber von bem General-Comite Des Unterhauses angenommenen Che-

scheidungsbill zu widersegen.

Die Directoren der transatlantifden Telegraphen = Gefellichaft hielten gestern eine Zusammentunft, um den Bericht ihres oberften Ingenieurs in Empfang zu nehmen und zu berathen, mas weiter zu geschehen habe. Bogu sich die Berren entschloffen, tonnen wir, fagt bie "Times" nicht mittheilen, ba ihre Berathung geheim war. Der Bericht bes Ingenieurs aber, desselben, der mit der Versenkung des Kabels ver-traut war, ift von den Directoren der Deffentlichkeit übergeben worden. Diesem Bericht zufolge war der Draht purch einen blogen Zufall gerissen. Das Kabel

Bir laffen bier einige Stellen bes Berichtes folgen: "Es ist die Vermuthung ausgesprochen worden, daß

Gricheinen ber neuen Muflage im nachften Sabre, frei= lich mit mildernden Menderungen und den befannten Motto's, von benen das zweite schließt: "Sei ein Mann und folge mir nicht nach!" Daneben gewann ber Dichter für sich den fturmischen Jubel der Enthu= fiasten, die Begeisterung ber Schwarmer, die Bewunderung und Die gartliche Freundschaft edler Frauen= feelen. Bu diefen gehort die Grafin Auguste v. Stol. berg, Die Schwester ber Dichter, die ihm brieflich poetische Freundschaft und Liebe antrug. Golder schweffer= lichen Geele bedurfte er balb, zumal Cornelie, Die Gattin Schloffers, ihm entzogen mar, die in Rlettenberg der stille Sügel bedte. Goethe liebte Diesmal gang und voll; Bili wedte in ihm bas Berlangen gum (Fortsetzung folgt.) festen, dauernden Besit.

Vermischtes.

Clavigo und Carlos verrieth, wie gesagt, die Lessing'= mußte. Heutzutage murbe ber Bis, ber freilich nichts pelt unfähig, Stella und fein Beib gu verlaffen, weint Romer hatte fich nie um ein Beib Leides angethan; iche Schule, bie verlaffen gu haben, ftatt fie meiterzu= ichaffen, nur negiren fann, bies Standrecht halten. Der bilben, mit Blut und Leben zu fullen, bei Goethe wie farkaftische Merch hatte hier weit mehr, als beim Cla= Stella Gift nimmt. Damit wird dann freilich der Fre- besser' die entmannenden Eindrucke des Buches aufzuvigo, Recht gehabt, von "foldem Quart" zu sprechen. vel erstickt, eine Doppelehe unmöglich; die Dichtung ift heben. In Leipzig ward in der That der Berkauf Benige Monate nach dem Berther ward Clavigo Das alte Mahrchen von der Doppelebe des Grafen v. geschrieben. Der Autor vermaß sich zur Behauptung, Gleichen ist in Goethe's Stella wider Willen ironisch Stella schrieb er juft ein Jahr nach dem Werther, im leicht ein Dutiend solder Stude schreiben zu konnen. carrifirt. Dieser gewann im Morgenlande das treue Februar und Marz 1775, mitten in ben Qualen ber Berg einer Sklavin die ihn pflegte, hatte also Grund, eifersuchtig gereizten pein, die ihm Liti's Gefallsucht dem Selden dieses "Schauspiels für Liebende", wie alles Motiv, sebst ohne Abneigung, Frau und Kind strickt sah, hal spielerisch er ber tragischen Gorgo ins Angesicht blicken verläßt, um dem launenhaften Reiz sanguinischer Bub- nicht heraus. und wie leichtfertig er nicht blos ben moralischen lerei zu folgen. Lewes sagt, ein "armseligeres Wert" sei den Welt begreifen, bevor wir sein persönliches Liebes. Gesehen, sondern auch dem Geseh, das ein weiblich "nie von einem großen Dichter geschaffen worden." Er berichtet von einer englischen Parodie, die der Ueber- leid erörtern Seit dem October 1774 hatten Werthers sekung des Stückes in England auf dem Fuße folgte. Leiden ihre Erfolge gemacht. Glühende Begeisterung wechnpfindung zu zwei Weibern gekommen ist, — Deutschland parodirte den Werther, der an sich selbst seine Beibern Berspottung des wunderbaren Bubegnügt sich damit, sie Beide zu behalten und weibas Geset der Nemesis vollzieht, und hatte für jene
ches. Der profane Berliner Nicolai schrieb seine "Freuden ter zu leben und zu lieben. Gin Gerail konnte voll- Auflösung aller Charakterkraft und aller sittlichen Bande des jungen Werther," ließ die Pistole mit Huflösung aller Charakterkraft und aller sittlichen Bande des jungen Werther," ließ die Pistole mit Huflösung aller zählig werden, hatte dieser Beichling von einem Bel- des Bergens feine entsprechende Beifel. Alls Schiller laben sein, und ben geretteten Schwarmer burch eine Beirat den stärkere Sultansgeluste. Fernando's Beib entschießt später die Aufführung des Studes betrieb, forderte er mit Lotten die ganze rechtskräftige Prosa eines Chekebens

Fernando mit Beiben und erschießt fich bann, mahrend er rieth "burch ein Schluftapitel, je cynischer besto nicht mehr polizeiwidrig, aber ihre Tendenz ist zerstört. des Romans untersagt; doch behinderte das nicht das bereitete. Mus der Berworrenheit, in die er fich verftrictt fah, half ihm biesmal fein schöpferischer Genius

fertigen Wankelmuth des Helden, schmeckt nach den nicht, da der Borhang fällt. Wir glauben, daß eine vollkommen zur Tragsdie qualificire." Die gesammel fen. Bon Lessing selbst ging ein Urtheil aus über Gentimentalitäten einer Pamela und anderer englischer stillich ehrenvolle Nation, wenn so zweideutig der Bors Moderomane jener Zeit. Die seine Dialektik zwischen hang siele, in ein unauslöschliches Gelächter ausbrechen Bigamie, sondern mit dem tragischen Punctum. Dop- Winder wird ber Weiner Wannesseele; ein junger bei Schiller gleich febr zu bedauern bleibt.

Allein, wenn er ein Sahr barauf, von neuer Liebes= qual bebrangt, bie Stella fchrieb, fo bewies er mit fie feiner Gattin guzufuhren, mahrend Fernando ohne Berg fich felbst giebt, Sohn sprechen fonnte. Fernando, der in der elastischen Dehnbarkeit feiner Empfindung zu zwei Weibern getommen ift, den partere Suttansgerupt. Settlando 8 Weiten. Er umarmt einen tragischen Schluß, und Goethe ließ ihn gewähren, schnecken. Der hamburger Zionswächter, den Herfules Gefeinen tragischen Schluß, und Goethe ließ ihn gewähren, schnecken. Der hamburger Zionswächter, den Herfules Gift schließlich Beide und ruft: "Mein, mein!" als der da, "nun einmal" unsere Sitten "ganz eigentlich auf sing hundertmal geköpft hatte, ohne das unsterbliche Gift Mordang fällt. Wie beide Weiber über ihn herfallen Monogamie gegründet sind, das Verhältniß eines Mantschleißlich von beide Dbrigkeit und die Nachtschließlich von beide Verhalt und die Roether der Speecherschles und der Verhalt und die Roether der Verhalt und die Roether der Verhalt und die Roether der Apologie Borhang fällt. Wie beide Weiber über ihn herfallen Monogamie gegrundet sind, das Verhältnis eines Manschang fällt. Wie beide Weiber über ihn herfallen Monogamie gegrundet sind, das Verhältnis eines Manschang fällt. Wie beide Weiber über ihn herfallen Monogamie gegrundet sind, das Verhältnis eines Manschang füllt. Wie beide Apologie Militärmusif besteht aus dem k. f. nes zu zwei Frauen, besonders wie es hier zur Erschei Apologie geits dies: "Mein, mein!" zu executiren: erahnen wir nung kommt, nicht zu vermitteln sei, und sich daher des Gelbstmordes mit Stangen und Harden des Gelbstmordes mit Stangen und Harden des Gelbstmordes mit Stangen und Harden des Gelbstmordes wie des Gelbstmordes mit Stangen und Harden des Gelbstmordes wie des G

ber Abwindungsapp trat ju fcmer und maffir gebaut fogar der Polizei die Entscheidung über die Sandlun= Zaman zurud. Dem General Philipson, General en fuhl ber Republik zu schwen, den sein Ginfluß vorgute Dienste bei geringerer Meerestiefe leiftete, fo fann er unmöglich zu schwer für größere Liefen fein, wo das vermehrte Gewicht des finkenden Rabels die Unwendung eines stärkern Reibungshindernisses erfordert. 3ch bin überzeugt, baß bei einer geschickten Sanbhabung des Apparates das ganze Rabel mit Sicherheit batte versenkt werden konnen, und man darf nicht vergeffen, daß bis su bem Mugenblicke, wo ber Rig aus Mangel an Borsicht geschah, das Kabel, auf einer größeren Strecke und in einer größern Tiefe als irgend ein anderes, bisher glucklich versenkt worden war. -Bas von dem Kabel fich noch an Bord befindet, ifi neuerdings genau untersucht worden und es hat fich herausgestellt, daß es so unversehrt ift, wie am Tage als es aus der Fabrit fam; das abgeriffene Stud fann aber ohne große Koften wieder heraufgeholt werben. 3ch sehe - so schließt ber Bericht bes Ingenieurs (Charles T. Bright) — in dem unglücklichen Bufall nichts, was uns entmuthigen follte; ich habe vielmehr jest noch größeres Bertrauen an das Gelingen des Unternehmens, benn es ift über allen Zweifel flar bewiesen worden, daß fein unüberfteigliches Sin= berniß vorhanden ift, und ich fehe deutlich, wie die Schwierigkeiten, die fich uns biesmal entgegen geftellt haben, beim uachsten Berfuch befeitigt werden konnen. Das Kabel ift nach Maßstab ber früher veranschlagten Schnelligkeit in großen Tiefen regelmäßig verfenkt worden; feine Leitungsfähigkeit ward baburch nicht beeinträchtigt, ja sie wurde sogar verstärkt, theils durch Die niedrige Temperatur in der Tiefe, theils burch ben Drud, ber von ber Baffermaffe auf Die Gutta Percha ausgeubt murbe (wodurch bie Sfolirung ber eingeschlossenen Leitungsbrähte vervollkommt wurde). Much die Struftur des Rabels hat meinen Erwartungen vollkommen entsprochen, und ich konnte feine Menderung deffelben anempfehlen. Gein Gewicht fieht in fo richtigem Berhaltniß gur Baffermaffe, daß bie Spannung fich entsprechend modificiren läßt; und mare es leichter gemacht worben, als es ift, so ware bie Gefahr, daß es langer schwebend erhalten und von Strömungen in der Tiefe erfaßt werden murbe, schwer

du überwinden gewesen." Die Direction wird mahrscheinlich bas verlorene Rabelftud auffischen laffen, aber faum einen zweiten Berfuch zur Legung bes Drahtes in diefem Jahre ma= gen. Die bei ber Berfentung betheiligten Schiffe bleiben bis auf Beiteres in bem ficheren Safen von Ply= mouth. Der Bedanke, bas fertige Rabel fofort gur Berftellung einer telegraphischen Berbindung mit Malta ober Gueg zu benuten, findet bier großen Unflang, und bie Actionare durften um fo leichter zu bewegen fein, ihren Draht ber Regierung zu verkaufen, als ihre Uctien gestern noch 250 unter pari ftanden.

### Danemark.

Das in Igehoe erwählte Comité ju Prufung bes von der danischen Regierung ben holfteinischen Stanben vorgelegten Berfaffungsentmur= fes wird, wie eine Altonaer Correspondenz ber "Dat. 3tg." fcreibt, gewiß gur festgesetten Beit (Montag, ben 24. b. M.) mit bem ihm aufertragenen Gutachten fertig fein, und bann erft wird bie Berfammlung fich in medias res begeben, und ihr Urtheil über ben Um= fang und bie Grengen ihrer Competeng abgeben ton= nen. Die Sauptfache wird immer bie fein und bleiben, baß vom Rechte bes Landes, namentlich auch von ben Grundlagen feines Bufammenhanges mit bem übrigen Deutschland, nichts aufgegeben wird; in Betreff ber Specialbestimmungen bes Entwurfs aber moge bie Berfammlung ber Regierung in Allem entgegen fom= men, mas die Freiheit und bas Recht bes einzelnen zu vermehren und zu verftarten geeignet ift; boch fann natürlich bavon nur bann bie Rebe fein, wenn bas Bugeftanbene auch wirklich, und zwar ohne Ruchalt und Sintergedanken gang und ehrlich ausgeführt wird. Dazu ift aber teine Aussicht vorhanden, wenn, wie

12 Sufaren- und 12 Uhlanen-Capellen, welche gufammen und eine fleine Armiee von 5000 Mann bilben.

"Ueber ben bereits gemelbeten Raubanfall auf ben Eilwagen bei Berons dem bereits gemelbeten Raubanfall auf ben Eilwagen bei Berons gen bei Berona berichtet die "Trient. Zig." vom 14. d. M. Folgendes: In vergangener Nacht um eilf Uhr wurde der k. k. Eilwagen von einer Truppe Nebelthäter zwischen Berona und Parona räuberick. Parona räuberisch angesallen und awar ungesähr eine balbe Stunde weit von angesallen und Andbem die Pferde zum Stillstand gebracht, erluchten die Räuber den Conducteur Flat abzusteigen und ihnen die Räuber den Kachdem dieser sich abzusteigen und ihnen die Ralbe au öffnen. Nachbem dieser sich wenig geneigt zeigte, ben Ralfe zu öffnen. murbe er mit wenig geneigt zeigte, den Masse zu öffnen. Randemer er mit Gewalt vom Wagen gezogen, obne daß ihm jedoch sonst ein Leid zugefügt worden wäre. Durch einen Faustichlag wurde nun die Laterne zertrümmert und des einen Faustichlag wurde in word! Laterne gertrummert und bas licht berfelben ausgelöscht, worauf bie Passagiere mit größter Gofficheteit eingelaben wurden, gleichfalls auszusteigen. Als bies gertre eingelaben wurden, Ginigen ber falls auszusteigen. Als dies gescheben, wurde von Einigen der aus etwa zehn. Mann bestehenden Bande die Kasse gewaltsam eröffnet und vollständig ausgeptundert. Den Passagieren wurde übrigens kein anderes Leid ungent. Baarschaften anderes Leib Bugefügt, als daß man ihnen ihre Baarschaften abnahm. Ubren und andere Gegenstände von Werth wurden benfelben belassen. Die Erkse der geraubten Summt kann nach nicht angegeben werden tann noch nicht angegeben werben. So viel man in Trient weiß, besanden sich nur vier Geldbatets in der vorderen Kasse und diese zu keinem großen Betrage, und von diesen find zwei wieder zurückerhalten worden. Zum Gluck versielen die Räub?

fung abgibt.

Stalien.

um einige Beit hinausgeschoben werben muffen, Rugland. lichten die hiefigen Blätter bas Geremonie-Programm der bevorstehenden Firmelung der Großherzogin Cäcilie von Baben nach griechischem Ritus, wodurch der Ueber-Kanonendonner, Glockengelaute und Mumination begangen. — Durch einen faiserlichen Ukas ist ber Etat am östlichen Ocean um nicht weniger als 14 Offiziere auf Gin Mal vermehrt worden. - Die Berminderung bes Effectiv=Bestandes ber Garbe=Eruppen besteht in einer Reduction ber einzelnen tactischen Theile, alfo gleichsam in einer Berminderung der bisherigen Große eines jeden einzelnen Theiles (Bug, Compagnie, Bataillon und Regiment), woraus freilich auch bas Re= fultat fich ergiebt, bag man ber Recrutirungen meh= rere Sahre entbehren fann, weil der Abgang von Invaliben, Ausgedienten und Beurlaubten vorläufig feines Erfages bedarf. Die Bahl ber Offiziere, welche in ber Garbe in Folge ber Mobilmachung bes Garbe-

berfelben in die Linie ebenfalls reducirt werden. gunstigung zu Theil geworden, die dort nicht nur in ben Sandels = und Gewerbefreifen, fondern auch im worden ift. Der Termin fur Auswechselung in Gilber ober Rubelscheine, fur die auf polnische Gulben (5 Gilbergrofchen) ausgestellten Banknoten, war bereits mit Dem letten Dezember 1851 abgelaufen; vielfach hatte man biefelben nicht eingeholt, und waren beshalb viele Privatpersonen bedeutenden Berluften ausgesett. Mu bem Wege ber Gnade ift jest ber Termin bis ultimo Dezember b. 3. verlängert worben, und sind beshalb alle Besitzer von Banknoten zu 5, 50 und 100 fl. p., Seitens ber Direction ber Bank aufgeforbert worben, Die Einwechselung rechtzeitig zu bewirken.

Mien.

gegeben worden, wieder mit der andern genommen, fcritt den Kuban und bemächtigte sich dreier bese Jugeständniß mit einem "Wenn" und "Aber" begleitet und statt des unwandelbaren Rechtsgedankens beim Eurschiedener Munition beladen waren. Die dem Gutdünken der Regierung, der Administration und Kopereist sind der Pseiben Kaber Baprocki nach steines Vaters mußte er indessen zugehen und sich mit seinem "Wenn" und "Aber" sigter seinblicher Pläze "S Kanonen und 65 Pferbe, das seines Vaters mußte er indessen zugeben und sich mit seinem "Abgereist sind die SD. Sulsed. Abam Kaprocki nach steiner Mutter saufeben, Warienbad. Graf Boleslaus Komarnicki n. Lemberg. Samuel Marienbad. Graf Boleslaus Komarnicki n. Lemberg. Samuel Marienbad. Graf Boleslaus Komarnicki n. Lemberg. Samuel Raprocki nach steiner Mutter durch sie mit verschiedener Muster bie mit verschiedener Munition beladen waren. Die wo er bis zum Jahre 1832 blieb. In diesem Jahre durch sie mit verschiedener Munition beladen waren. Die wo er bis zum Jahre 1832 blieb. In diesem Jahre durch sie mit verschiedener Muster waren Baprocki nach kennen Marienbad. Graf Boleslaus Komarnicki n. Lemberg. Samuel Marienbad. Graf Boleslaus Komarnicki n. Lemberg. Samuel Marienbad. Graf Boleslaus Komarnicki n. Lemberg. Samuel Raprock in Baprock in Marienbad. Graf Boleslaus Komarnicki n. Lemberg. Samuel Raprock in Baprock in Marienbad. Graf Boleslaus Komarnicki n. Lemberg. Samuel dem Baprock in Abert Marienbad. Graf Boleslaus Komarnicki n. Lemberg. Samuel dem Baprock in Abert Marienbad. Graf Boleslaus Komarnicki n. Lemberg. Samuel dem Baprock in Abert Marienbad. Graf Boleslaus Komarnicki n. Lemberg. Samuel dem Baprock in Abert Marienbad. Graf Boleslaus Komarnicki n. Lemberg. Samuel dem Baprock in Abert Marienbad. Graf Boleslaus Komarnicki n. Lemberg. Samuel dem Baprock in Abert Marienbad. Graf Boleslaus Komarnicki n. Lem

fei (bag bas Kabel nicht genug Spielraum zum raschen gen, ja sogar über die Gesinnungen der Burger wird, Chef der Kosaken, wurde in dieser Uffaire das Pferd uns her schon zu wiederholten Malen besetzt hatte. Igna-Ablauf gehabt hat). Ich habe mich vom Gegentheil und die sogenannte "Loyalität" derselben den Masstad ter dem Leibe erschossen, und ihm selbst der Schenkel zio Comonfort, damals zwanzig Jahre alt, nahm an überzeugt; benn, nachdem der Apparat vollkommen und die Richtschnur fur ihre Belohnung oder Bestra- gebrochen. — Der Oberst Mehemet Bay (Literat den Kampfen dieses Jahres Theil, und zwar an der jewich, haben fehr viel zu diesem Giege ber Tscherkef= Eurin, 15. August. [Maubermefen.] In ben fen beigetragen. Die Flotte bes cafpifchen Meeres Staatsdienst, in Dem er in verschiedenen 3meigen ar-Umgebungen von Balbiffero bei Chieri (nicht weit von murde von den Ruffen febr verstärft. Drei andere beitete, aber ftets den liberalen Principien treu blieb, Zurin) taucht eine neue Rauberbande auf, an deren Flottillen wurden in letter Beit fur ben Aral=Gee, den die ihn auch in ber letten entscheibenben Epoche jum Spite der berüchtigte Artusio stehen soll, welchen man Baykal-See und den Amur-Fluß organisirt. Briefe vom Gegner des Dictators machten und dem Programm fogar in Turin gefeben haben will. Der Schrecken 12. (23.) Juni aus Temir = Ran=Sciura (?), einem ift fo groß, daß die Dorfbewohner flieben. Der Bischof festen Plat der Ruffen an den Ufern bes caspischen Abutla murbe bekanntlich Alvarez jum Prafidenten er-Monfignore Moreno gab Befehl, alles golbene und Meeres und hauptquartier bes Commandanten ber nannt. Alvarez ernannte feinerfeits, als er nach bem filberne Rirchengerath zu verfaufen, weil es nirgends jenigen Truppen, die bestimmt find mit ben Bergvolficher, und vergoldetes dafur anzuschaffen, aber diefes tern des Dagbestan zu kampfen, melden, daß eine Gubstituten. In diefer Stellung verharrt Comonfort auch nicht in den Rirchen fteben zu laffen, sondern in bedeutende Concentration der ruffischen Streitkrafte noch, und ohne Zweifel wird er aus berfelben nur als den Pfarrhäufern unter Schloß und Riegel zu halten. Statt hatte und zwar in der Richtung von Tschetsches wirklicher Prafident hervorgeben. Gein Character wird Ueber ben Tob bes babifchen Staatsrathes Brun= nia in ben Umgebungen von Bogowigenstapo - ein als fuhn und unerschrocken geschildert, aber er ift auch ner wird der Koln. 3tg. aus Rom vom 15. August fester Plat, der im Jahre 1844 vom General Neid= in hohem Grade umgänglich und ohne alle Pratenfiogeschrieben: Borgestern erhielt er eine Depesche aus hart (im Briefe fteht Neugard) errichtet wurde. Mein nen. Dogleich sein Leben wiederholentlich von Meu-Karlsruhe und zugleich einen Brief von seiner Frau. Schampl, nachdem er Wind vom Schlachtplan der chelmordern bedroht mar, zeigt er fich doch meistens Die Depesche wurde zuerft gelesen, ber Brief nicht Ruffen bekommen hatte, concentrirte feine Truppen ohne alle militarische Begleitung; fo geht er allein und mehr, benn der Fieber-Parorismus war zu heftig, und zwischen Bartunan und den Bergen von Krukow, zu Fuß des Abends durch bie Straßen, fei's zu feiner trot aller arztlichen Gulfe erlag er feiner Beftigkeit. fehrte burch eine geschickte Diversion hinter bie Stellung Familie, fei's nach bem Theater, in welchem er ftets Die Tobesnachricht ift dem Ministerium des Auswar= von Bartunay und war der Ankunft der Russen unter wie ein einfacher Burger erscheint. Im Congreß ift er tigen nach Karlsrube hintelegraphirt und ber altefte Nicolai vorausgeeilt. Er griff fobann bie ruffischen Sohn Brunner's fofort bergerufen worden. Much dem Streitfrafte bes General-Stabschef, General Budabeiligen Bater, ber ben Berftorbenen boch schätzte, ift noweli, ber ben linken Flügel commandirt, heftig an, ie nach Bologna gemelbet. Die Beendigung ber nachdem er am Tage zuvor feine Truppen burch feufirchlichen Convention zwischen Baben und bem beili= rige Reben fampfmuthig gemacht hatte. Die Ruffen gen Stuhle wird durch diesen Todesfall wahrscheinlich wurden vollständig geschlagen und mit großen Verluften über ben Fluß Ronfon zuruckgeworfen. 3-4000 Ruffen murben fampfunfahig. Gine große Menge Petersburg, 15. Muguft. Geftern veröffent= Munition, Kanonen und Bagage blieb in der Gewalt ber Ticherkeffen. Der General Bubanowski, ber ben er hat auch mehr als irgend einer feiner Borganger Reft feiner Truppen retten wollte, mar genothigt über ben Fluß gurudzugeben und fich in bas Fort Ticherfi tritt zur rechtgläubigen ruffisch-griechischen Rirche be- einzuschließen. Während Diefer blutigen Schlacht griff dreißig Jahren unausgesett erschüttern. ftatigt wird. (Die Prinzessin nimmt bei dieser Gele= der Stamm der Aubow und der Dalym von der angenheit die Namen Diga Feodorowna an.) Dann bern Seite Saffan-Durt an und nothigten ben Genefolgt die Bermählung des Großfürsten Michael mit ral Nicolai, zur Unterstützung Diefes Plages berbei zu der rechtgläubigen Prinzeffin, wie dieselbe im Pro- eilen. Der Lieutenant Schampl's, Sabji Murad, war gramm für die zweite Festlichkeit genannt ift. In mit einem Observationscorps abgefandt, um die Trup-Peterhof und der Sauptstadt werden die Festage burch pen des Generals Nicolai zu überwachen, während Schampl mit feiner gangen Starte von 25-30,000 M. über die Positionen von Gherghebil, Tiletin und Uhulgo der fibirischen Flotille und ber Verwaltung ber Haffel und fie occupirte. Der General Embotimoff, welcher Die Infanterie-Regimenter gut feiner Disposition hatte, die aus bem Dagheftan und Abcheron gekommen waren, sowie verschiebene Detachements Rofafen und Die Miliz von Chambal, wollte den Marich bes Emirs aufhalten. Die Bergbewohner fturgten fich jedoch ge= gen die Mauern von Temour-Ran-Sciura und richteten ein mabres Gemetel unter dem Urmeecorps bes General Embofimoff an. nach ber nieberlage biefes Corps belagerte Schampl Temour = Ran = Sciura und schickte seine Cavalerie nach Rizlar, um die Linie des Terek aufzufangen. In Folge biefes Sieges ift alfo Schampl wieder Berr des Theils von Dagheftan ge-Corps fo vermehrt worden, daß gegenwärtig febr viele worden, ben er bereits 1843 occupirte, als er 13 Feübercomplete vorhanden find, foll burch Ueberfiedelung ftuugen einnahm, beren fich die Ruffen erft nach grootfabrigem Kampfe und ungeheuren Opfern von Men-Der polnischen Bant in Barichau ift eine Ber- ichen und Gelb wieder bemachtigen fonnten. Der Gesammtverluft ber Ruffen mar fehr beträchtlich. Die Communication von Riglar und Derbent war ganglich großem Publifum mit lebhaften Dank aufgenommen unterbrochen. In allen diesen Kampfen waren die Truppen Schample aus ber Cavalerie ber Tichetichen: fen, der Infanterie ber Stamme Thulia und den 5000 ruffischen Deferteurs gusammengefest, die gur regularen Truppe organisirt waren.

Amerika.

Ueber den "fubstituirten" Prafidenten Ignagio Comonfort geben ber "Beit" aus guter Quelle folgende biographische Notizen zu: Ignazio Comonfort wurde am 12. Marg 1812 in Puebla geboren. Sein Vater war Oberft der regularen Urmee und feine Familie nahm überhaupt eine fehr geachtete Stellung ein. bab. milie nahm überhaupt eine sehr geachtete Stellung ein. bad. Baronin Franziska Lewarowska, Giebes, a. Zimnowoba. Der junge Ignazio wurde in seinem zwölften Jahre hr. Roman Rochmanowski, Gteb. aus Wien. in ein Tesuiten-Collegium gehracht, wo sich seine La3m Hotel be Dresbe! bie H. G. Gutebenger: Graf Joseph Berichte der "Triefter 3tg." aus dem Kaukasus in ein Jesuiten-Collegium gebracht, wo sich seine Za-Dazu ift abei der gerichte der "Triefter Stg." aus dem Rauta us in ein Seinten Goden in fin gerichten. In Folge bes widerholt, am pragnantesten in §. 7 des Entwur- melden: Sales Pascha an der Spige von 10 bis sente überraschend schnell entwickelten. In Folge bes fes geschehen ift, bas, mas so eben mit der einen Hand 12,000 Mann, aus bem Lande ber Pseduls, über= Todes seines Waters mußte er indessen seine Studien

Bangna) und ber belgische Artillerie-Officier, Stanka- Spihe einer Cavallerie-Schmabron. Nachdem Santa-Unna Prafident geworden war, trat Comonfort in ben von Unutla beitreten ließen. Rach bem Programm von Staate Guerrero guruckging, Camonfort gu feinem zu versöhnlichen Magregeln geneigt; er spricht fliegend und ichwungvoll; aber trop aller Milbe feiner Gitten und Rede ift er unbeugfam in feinen Entschluffen. Seine Thatigfeit ift überaus groß, benn er arbeitet von fruh 4 oder 5 Uhr bis 11 ober 12 Uhr Nachts. Böchentlich gibt er einmal öffentliche Audienz, aber auch außer diefer halt es nicht ichwer, feine Beschwer= den in einer Privataudienz bei ihm vorzutragen. Igna= gio Comonfort ift jedenfalls ein bedeutender Mann und ben Willen und die Fabigfeit, fein Baterland aus ben gefährlichsten Krisen zu retten, die es seit mehr als

### Local: und Provinzial- Nachrichten.

Rrafau, 25. August. In biefer Boche wird von Lemberg mmenb Berr Dr. Boner im Stadttheater: "Große optifch Borfte'lugen" geben, enthaltend: eine Reihe landichaftliche, architeftonische, heilweise bewegliche Bilber, wie auch plastische Statuen (Photographien) — ferner eine bilbliche Darfiellung ber Schöpfungsgeschichte unterer Erbe in 40 Bilbern mit erlautern, bem Bortrag, ferner optisches Farben- und Linienspiel

Rrafauer Curs am 24. August. Gilberrubel in polnifd Ert. 100—verl. 100½ bez. Desterr. Banf-Noten für fl. 100.

Blf. 422 verl. 419 bez. Breuß. Ert. für fl. 150. — Thir. 98
verl. 97½ bez. Neue und alte Zwanziger 107 verl. 106½ bez.
Ruß. Imp. 8.18—8.11. Napoleond'or's 8.10—8.4. Bostw. holl.
Dufaten 4.47 4.42. Desterr. Rand-Ducaten 4.49 4.43. Poln.
Bfandbriefe nebst lauf. Compons 98—97½. Galiz. Bfandbriefe nebit lauf. Coupons  $82\frac{1}{3}$ - $81\frac{5}{6}$ . Grundenti. Obtig.  $81\frac{1}{2}$ -81. Rational-Anleihe  $84\frac{1}{3}$ - $84\frac{2}{3}$  ohne Zinsen.

### Telegr. Depefchen d. Deft. Corresp.

Mailand, 23. August. Die Probefahrten auf ber Strede Treviglio-Bergamo geben befriedigend von

Benedig, 23. August. Die bevorstehenbe Beinlefe verspricht reichlichen Ertrag. Weinpreise begbalb ruckgangig. Mais in Folge ansehnlicher Bufuhren niebriger; auf Lieferung fest.

Berantwortlicher Redacteur : Dr. 21. Boegef.

Berzeichniß ber Ungefommenen und Abgereiften bom 24. August.

Angefommen find im Bollers Sotel bie So. Guisbefiger: Indor Czanfowsti aus Brag. Labislaus Sfrzyński a. Tarnow.

3m Sotel be Care: bie Brn. Gutebef.: Martin Balesti aus

Baris. Michael Dabett a. Oswiecim.
3m Gotel be Ruffie: Gr. Abam Rtobzinsti, Gteb. a. Rarle-

Lazaństi aus Grap. Johann Kijewsti a. Polen. Karl Hofzer a. Buby. Fr. Helena Bosfi, Gteb. a. Breslan. Abgereift find bie D.G. Guteb.: Abam Baprocii nach

ler ale Donceur; ber gewiffenhafte Bote befieht fich ben Thaler fehr lange, wird verlegen, und bricht endlich, um ber gangen Befehr lange, With vertegen, und bricht enbrid, unt bet gangen Cofcifchte bie Krone aufzusegen, in die Borte aus: "Entschuldigen Sie, gnäbige Frau, er fostet brei Thaler." Es war nun an Rasbame D., zu lachen. Anr mit großer Muhe gesang es ihr, bem Burschen bemerklich zu machen, daß er biefen Thaler nicht erhalt ten habe, um ihn feinen herrn als Breis bes Ruchens abzuliefern,

fonbern um ihn als Doucent fur fich zu behalten. Ein Frangose, ber fein Wort Deutsch verftand, machte in blindem Bertrauen auf feinen Dictionnaire de poche eine Rhein reise. In bem ersten Gasthofe hatte er ben gang natürsichen Wunsch, einen Kellner berbei zu rusen und schlägt darum in jet-Bunsch, einen Kellner berbei zu rusen und Jakun will es aber nem Ductionnair den Artikel "garçon" auf. Run will es aber ber Eigenstinn der Sprachbildung, daß gerade das Bort garçon im Franzöllschen die verschiedensten Bedeutungen hat, und das im Franzöllschen die verschiedensten Bedeutung, die der Franzose Draucht, im Dictionnair gerade gulest an Die Reihe fommt. dem er also burch ben Auf: "Anabel" "Junge! wohl alle übri-gen Gäfte in Erstaunen geset, ohne den gewinschten Erfolg zu erzielen, fährt er, gereizt durch die Erfolglosigkeit seines Ruse mit verstärfter Stimme fort, in migverstandener Treue ber Anleitung seines Dictionnairs folgend: "D, Sie - Junggeselle - Agebftolffber (Sagestolzer) unverheiratheter altiider Mann!" u. f. w. Junggeselle-

Berhinderung am Beobachten der Bewegungen und eines Uebungsmariches bei feinem Corps einzufinden. selbe eine Sandvoll Sand und Erde ins Gesicht geworfen, ter ber Sandvoll Sand und Erde ins Westendung zur

ichäftsordnung, Tagesordnung und Entwurf einer Beantwortung ber zu verhandelnden Fragen an Diejenigen Dlaner bes In-Congreß bis jest angemelbet haben. Die zur Berhandlung be-ftimmten Fragen find folgende: Erfte Section: Wohlthätigkeit. Gegenftand Begenstand und Grenzen ber öffentlichen Bohlthätigfeit; Armen gesetgebung. Mitwirfung ber Fabrifanten gur Berbefferung ber age ihrer Arbeiter; milbthätige und vorsorgende Anstalten, welche mit Berbefferung ber Lage ber Dienstboten. Schuß verlaffener Mittel gegen ben Migbrauch Kinder, Pflegschaft ber Lehrlinge. - Mittel gegen ben Migbrauch geistiger Getrante. 3weite Section: Unterricht, öffentlicher und Privat = Bolfsunterricht, Bedingungen befielben, Schulzwang, Staatsauflicht. Bedingungen versern, Schulzwung, Klein-finderschulen 20.). Erziehung, der ersten Kindheit (Krippen, Klein-finderschulen 20.). Drganisation bes gewerblichen und landwirth-schaftlichen (Stown- Organisation Des gewerblichen und Landwirth-

etwaigen Erbinderung am Beobachten der Bewegungen und eines lebungsmariges bei feinem Corpo ant Beitem worgezogen haben wurde, verfelbe eine Erfennen ber Physiognomien der Rauber erhielt der- fizier, der das Souper bei Beitem vorgezogen haben wurde, verwunscht im Stillen bie Orbre, macht aber gute Diene gum bo. ter der Drohung, daß er bei der geringsten Bewegung zurleiche fen Spiel und schreibt alebald an Mad. D., daß und aus wellemacht welchen bei ber geringsten Bewegung zurleiche fen Spiel und schreibt alebald an Mad. D., daß und aus wellemacht welchen bei ber geringsten Bewegung zurleisten. dem Grunde er verhindert fei, ber Ginladung Folge gu leiften 14. September in Frankfurt a. M. zusammentretenden inter- ichaftsordnung. Bohlthatigkeits Congresses, b. h. Ge- zeit, "dos Effen gleich mitzubringen." Der Buriche macht fich auf geit, "bas Gffen gleich mitzubringen." Der Buriche macht fich auf ben Weg und liefert ben Brief an Madame D. richtig ab. Rach und Auslandelnden Fragen an diejenigen Manner des In-Congreß bis jest angemelbet haben. Die gur Nerhandlung be- halten habe und gehen könne. Der Bursche rührt sich aber nicht kimmten jest angemelbet haben. Die gur Nerhandlung bewon der Stelle und erwiedert auf Befragen der Madame D., was er noch wolle, daß sein herr ihm besohlen habe, "das Effen gleich mitzubringen." Madame D. ift verwundert, reimt fich aber bie munderlare Erre Madame D. ift verwundert, reimt fich aber Die munderbare Forberung fonell mit ber Bornirtheit bes Boten zusammen, lächelt und läßt ben Burschen warten. Nach einiger Beit wird bemielben ein ansehnlicher Korb eingehandigt, in bem
ich von sammtlichen sur das Souper brftimmten gaftronomischen Benuffen je eine Bortion befand. Go belaben fomint ber Buriche ju Saufe an und beginnt auszupaden. "Das Leufel ift benn beute in ber Kneipe los?" ruft ber Offizier, ber fich fein Gfien allmittäglich aus einer bestimmten Restauration holen läßt, ale und diese zu keinem großen Betrage, weis in der vorderen kanne wie die zu keinem großen Betrage, wei die keinem großen Betrage, wei die keinem großen Betrage, wei die keinem großen geden die Kanne der zurückerbalten worden. Im die vordelen die Kanne versielen die Kanne der die der die Kanne der die Kanne der die Kanne der die Kanne der die er flatt ber fonftigen beicheibenen zwei ober brei Bange eine Un-

### Mutliche Erläffe.

Nr. 6186. Lizitations=Unfündigung. (966. 2-3)

Bom Krafauer f. f. Landesgerichte wird bekannt ge geben, daß gur Bereinbringung ber mit rechtsfraftigen Bablungsauflage boto. 2. Marg 1857 3. 1655, 1636, 1637, 1638, 1639 dem Galomon Wachsmann gegen Sufanna Müller zugesprochenen Bechsetsummen von 100 fl., 100 fl., 100 fl., 100 fl. und 100 fl. CM. die erecutive Feilbietung ber fur Sufanne Müller laut Sptb. Gem. VI. vol. nov. 5 pag. 502, 503 und 506 num. 5, 6, 7, on. auf ber Realitat Rr. 102 Gem. VI. in Krafau intabulirten Forderung pr. 5000 fl. pol. über Unsuchen bes Salomon Wachsmann bewilligt wurbe, und in 2 Licitationsterminen b. i. am 15. October 1857 um 10 Uhr Bormit. und am 19. November 1857 um 10 Uhr Bormit. unter folgenben Bebingungen hierge richts abgehalten werden wird:

1. Mis Musrufspreis wird ber Mominalwerth der zu veraußernden Forderung im Betrage von 5000 fl. pol.

beginnt den ersten Gursus in ihrem zweiten Schuljahre fünnte. — Eltern, die uns ihre Töchter anvertrauen und fummarische Berfahren §. 54 nur 2 Licitationsters am 1. September d. F., und findet die Aufnahme von mine ausgeschrieben, bei deren erstem diese Summe neuen Schülerinnen nach der Reihenfolge der Anmels den erwünschten Erfolg gewiß nicht vermissen.

Dr. Schubert, bungen bis zum 31. d. M. statt. zweiten bagegen auch unter bemfelben und um jeden Preis wird hintangegeben werden.

Jeder Kauflustige ist schuldig, einen Betrag von: Ein Hundert Gulben in Conv. Mze. in österreichisichen Banknoten als Nabium bei der Licitations-Commiffion gu erlegen, welches bem Meiftbietenden in ben Raufschilling eingerechnet, ben übrigen Lici= tanten aber nach beendigter Licitation rudgeffellt

werden wird.

Der Ersteher ift ichulbig, binnen 30 Tagen nach erhaltener Berftanbigung von der Beftattigung ber Licitation ben gangen Rauffchilling ju Bericht ju erlegen, worauf ihm über fein Unfuchen bas Eigenthumsbecret ausgefertigt, er ale Gigenthumer ber er standenen Summe intabulirt, alle barauf haftenden Laften aber gelöscht und auf ben Raufschilling werben übertragen werben.

5. Der Erfteber ift fculbig, die auf ber verlauften Summe haftenden Schulden, insoweit fich der zu bie= tende Preis erftreden wird, ju übernehmen, wenn ber betreffende Glaubiger feine Forderung por ber allenfalls vorgefebenen Aufkundigung nicht annehmen

6.. Falls ber Erfteber ber 4. Licitationsbedingung nicht nachkommen follte, wird auf beffen Gefahr und Ro ften eine neue Feilbietung mit Feststellung eines ein= gigen Termines ausgeschrieben, und biefe Gumme in Diefem Termine um jeben Preis bintangegeben wer ben. Dabei wurde ber vertragebruchige Erfteher feines Ungelbes verluftig und fur jeden Schaben mit feinem gangen Bermogen verantwortlich.

Die Roften der Intabulirnng und die Uebertragungs gebuhr hat ber Erfteber ohne Wegug vom Rauffchil-

linge felbst zu berichtigen.

Sieven werben biejenigen Glaubiger, welche bis gur Feilbietung der bezogenen Summe pr. 5000 fl. p. noch darauf intabulirt werden konnten, durch einen für diefelben aufgestellten Curator in der Perfon bes Berrn Ubvotaten Dr. Zucker mit Unterftellung des Son. Abvokaten Dr. Samelsohn und mittels Chictes verftanbigt.

Krakau, am 1. Juli 1857.

3. 8002. Edict.

Dom Rrafauer f. E. Landesgerichte wird im Rach: hange zu bem fundgemachten Ebicte vom 30. Juni 1857 3. 8002 bekannt gemacht, bag bie Behufe Feilbietung ber in den Walbern der Berrichaft Pisary, Rrafauer Rreifes gelegenen und mit ben D. 28, 24, 25, 26 und 27 bezeichneten Balbichlage, bestehend aus 29 Joch, 187 Ruthen und 1/2 Linie Chelm'ichen Masses auf den 1. October 1857 anberaumte britte Tagfahrt, erft am 12. Dctober 1857, um 4 Uhr Rachmittage hiergerichts abgehandelt werden wird.

Krafau, am 4. August 1857.

N. 8917. Edict. (962.2 - 3)

Bom f. f. Rratauer Landes : Gerichte wird mitelft gegenwärtigen Ebictes befannt gemacht, es habe Wolf Schönberg wiber die Erben nach Peter Steinkeller, als: 1) Peter Jofef 2er Ramen Steinkeller und

2) Maria Steinkeller geborne Lemańska als Mutter und Bormunberin bes minberjährigen Beinrich Steinkeller wegen Jahlung von 2240 fl. 47 fr. EM., 318 fl. 36 fr. EM. und 4300 Silberrubeln sammt Nebengebuhren, fo wie wegen Rechtfertigung ber Pranotation über ben in Podgorze gelegenen Realitäten Rr. 194 und 197 unterm 11. Februar 1856 3. 1836 eine Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, woruber mit bem hiergerichtlichen Befdluge vom 18. Marg 1856 3. 1836 eine 90 tägige Frift dur Einbringung ber Ginrede anberaumt wurde.

Da bie Bestättigung uber bie Buftellung bes becretirten Klagrubrums an die in Polen sich aufhaltende Fr. Maria Steinkeller, als Mutter und Bormunderin bes Beinrich Steinkeller bis nun ungeachtet ber Erin nerung vom 21. Upril 1857 3. 4198 noch nicht einges langt ift, fo wird über Berlangen bes Rlagers Maria Steinkeller von der Rlage und der barüber eingeleiteten Berhandlung mit dem Beifugen burch gegenwärtiges Ebict in Kenntniß geseht daß zu ihrer Vertretung und 24 2 auf ihre Gefahr und Kosten der hiesige Abvokat Dr. 25 6

Bogunski mit Gubstituirung bes Ubvokaten Dr. Zybli- von 5 Jahren ab aufgenommen und burch Unschauung kiewicz ale Curator bestellt war, und bas ihr nun an von instructiven Bilbern, gleichsam spielend, in ben fofte-Die Stelle des abgetretenen Udvokaten Bogunski der matifch geordneten Unterricht eingeführt; alteren Mad-Ubvotat Dr. Hoborski mit Belaffung beffelben Gubfti= den mit Bortenntniffen wird nach Maggabe ihrer Leifuten ju ihrem Gurater und rucffichtlich jum Gurator bes ftungen eine ber übrigen Claffen angewiesen werben. minderjährigen Beinrich Steinkeller bestellt wird, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Gali- von 14 Jahren ab, bestimmt, welche nach ben Rreis gien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden ihres Biffens erweitern, überhaupt ihre wiffenschaftliche

Durch biefes Edict werden demnach Maria Steinkeller erinnert, gur rechten Beit entweder felbft zu erscheinen, eine ausgewählte Jugendbibliothet mit ber Unftalt veroder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diefem bunden, die geeignet ift, fowohl die fittliche und wiffen Landes-Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidi gung bienlichen vorfchriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergrei fen, indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entfte: benben Folgen felbft beigumeffen haben werben.

Krafau, am 13. Juli 1857

### Privat : Inserate.

Meine vierclassige höhere Cöchterschule beginnt ben erften Curfus in ihrem zweiten Schuljahre tonnte. - Eltern, die uns ihre Tochter anvertrauen und

In die erfte vorbereitende Claffe werden Madchen

Die Fortbilbungsclaffe ift fur folche Madchen, etwa Bilbung angemeffen begrenzen und abschließen wollen.

Huger ben vollftandigen Lehrapparaten ift gleichzeitig Schaftliche Bilbung ber Schulerinnen zu erweitern, ale in ben galigifchen Rarpathen bes Reu= Sandecer Rreifes fie auch auf eine nugliche und gefchmachvolle großere in hiftorifcher, topographischer und therapeutischer Begie-Lecture vorzubereiten.

Die Unftalt ift weit entfernt, in ihren Beftrebungen blos außerlich glangen zu wollen; fie legt vielmehr ben Schwerpunkt ihrer Mufgabe vorzuglich barin, bie jungen Mabchen in burchaus practifcher Methode fur ihren ber einstigen Beruf als Sausfrauen und Glieber ber gebilbeten Gefellschaft allseitig auszubilben , und gwar mit Bermeidung alles deffen, mas zur Berbilbung und Erwedung von fpater nicht befriedigten Unfpruchen führen

Mikolai = Gaffe Mr. 625.

## versehen mit dem reichhaltigsten Borrath von dentschen und polnischen Lettern jeder Form und

Große, und ber feinsten Druckschwarze nicht minder auch allen anderen Farben, beschäftigt bereits eine bedeutende Anzahl von Gebern und Druckern, und ift im Stande, Druckerei-Bestellungen jeder Urt, auch größere Werke, Tabellen, Handels: und Wirthschaftsbücher, Anschlagzettel, Unfundigungen u. f. w. ju ben billigften Preifen, zur balbigften Effectuirung zu übernehmen Die bamit verbundene neu errichtete

empfiehlt fich gur gefchmachvollften Ausführung aller Lithographie : Arbeiten in elegantefter Schrift und Ausstattung, ju Feder-, Rreide: und gravirter Zeichnungen als auch eleganter Schriften, in Schwarg-, Gold-, Silber- und Buntdruck (Chromolithographie), ju Runftgegenftanden wie auch gewöhnlichen Urbeiten, namentlich gu

ern, Ortsansichten, Porträts,

geographischen Rarten, archaologischen und numismatischen Safeln, Roten, Titelblättern, Auf: und Heberschriften, Diplomen, Ramensfertigungen, falligraphischen und Zeichnungs-Mufterfarten und Borschriften, Bifiten: und Abrefffarten, Ball:, Gläckwunsch: und Verlobungskarten, Tanzordnungen, Programmen, Mechnungen, Circularien, Conto currents, Wechsel:, Brief:, Noten: und Vacturen: Blanqueten, Preis:Courants, aller Arten Tabellen, Liqueur:, Wein:, Parfumerie: und sonstigen Ctiquetten, Getränk: und Speise: Tarifen, Apotheker: und Waaren: Signaturen, Vignetten, Briespapieren und Briescouverts mit Unfichten, Wappen und Namenszeichnungen, Actienblattern, Briefunterlagen, Militar: und anderer Bilderbogen ze. zur forgfaltigften Musführung fowohl in Sinficht der Runft als auch ber technischen Bollendung, in Schwarz-, Farben-, Gold- und Gilberdruck.

Beibe Unternehmungen haben bie geschickteften Beichner und Sachmanner ju ihren Mitarbeitern gewonnen, und überhaupt feine Roften gefcheut, um die gange Ginrichtung auf ben größtmöglichften guß nach Urt ber gleichen Unftalten im Auslande gu treffen, und ben jegigen Zeiterforberniffen ber Druckerei - und Lithos graphie-Kunft vollemmen gu entfprechen; mit den erften in- und auslandischen Fabrite und Sandelshäufern wurden unmittelbare Berbindungen angefnupft, von benen ber gange nambafte Bedarf an Maschinen, Lettern, Papier, Farbe und sonstigen Druckerei= und Lithographie = Upparaten und Utenfilien unter vortheilhaften Bedingungen ju Fabritopreifen bezogen wirb, fo bag alle Beftellungen

zu den billigften Preisen

und punktlich in ber furgeften Beit unternommen und franco ihrem Bestimmungsorte zugefendet werden. Bon ben meiften obangeführten Artifeln find bedeutende Borrathe jum Berlag angefertigt. Gefällige auswartige Auftrage erbittet man franco unter

ber Abreffe: oder Lithographie des "Czas" Druckerei in Rrafau, Ringplat; Haus "Krzysztofory."

ACKAROL

### und Schweinfette

Um dem Bunfche bes geehrten Publicums nachsukommen, habe ich mich entschloffen, mein in der Floria ner = Gaffe befindliches Geschäft vom 20. an auf ben Stephansplat zu verlegen, und empfehle meine Fettmaaren-Sandlung sammt allen in diesem Fach einschlagenden Artifeln bem verehrten Publicum zu möglichft billigen Preisen. Um geneigten Buspruch bittet (952.4)

Heimrich Fleisch.

Meteorologische Beobachtungen. Anderung der Wärmes im Laufe b. Tage Barom. Sobe Temperatur Specifische Richtung und Stärfe Erfdeinungen Buftand Feuchtigfeit nado des Windes S in Parall. Linie DO Reaum. red. ber Atmosphäre in ber Buft von | bis ber Luft Reaumun Nord-Oft schwach heiter +4806 +1708 72 86 332 9,6 Sud-Weft trüb 8,7

Bur Eltern.

Ein angehender Jurift, ber das hiefige Gymnafium mit Auszeichnung juruckgelegt hat, der beutschen und polnischen Sprache gleich machtig ift, Piano Spielt, bietet fich als Correpetitor, Ergieber, zu Kindern an, bie hier die Normals oder Gymnafial-Schulen besuchen. Frankirte Untrage übernimmt Serr Andreas Haberski in Krafau, Glawfower=Baffe Mr. 399.

Go eben die Preffe verlaffen und bei F. Baumgardten in Rrafau zu haben:

Der Kurort Krynica

bung bargeftellt von Professor Dr. Dietl in Rrafau. (920.2 - 3)1857. Preis 1 Gulben.

### Wiener Börse-Bericht vom 24. August 1857.

Beld. Baare.

| NatAnlehen zu 5%                                                                           | 847/16-841/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| anteben v. 3. 1851 Gerte B. au 5%                                                          | 941/2-95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comb. venet. Unleben zu 5%                                                                 | 951/4-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Staatsschuldverschreibungen zu 5%                                                          | 82%16-82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Detto , 41/2°/0                                                                            | 72 1/4 - 72 1/4<br>05 1/4 - 65 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| betto "4%                                                                                  | C51/4-651/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Satta 90/                                                                                  | 51-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ento betto " 2/2%                                                                          | 411/2-413/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| old sien betto de din 1%                                                                   | $41\frac{1}{2}$ $-41\frac{3}{4}$ $16\frac{1}{2}$ $-16\frac{3}{4}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (Mindalliber Shija m Shirts 50/                                                            | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Debenburger betto , 5%                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10 10                                                                                      | 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 00 ailander hatte 10/                                                                    | 941/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grundentl. Dbl. N. Deft. " 5%                                                              | 881/2-883/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                            | 801/ -81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| betto v. Gatisten, ung. ic. ,, 5% betto ber übrigen Kront. ,, 5% Banco-Obligationen ,, 2½% | $80\frac{1}{2}-81$ $86\frac{1}{2}-87$ $63\frac{1}{2}-64$ $333-334$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Banca-Shligationen "21/0/                                                                  | 631/ _61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rotterie-Unlehen v. 3. 1834 . 12 10                                                        | 222 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| betto and 1839                                                                             | 1413/4-142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| betto , 1854 4%                                                                            | 1001/4-142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Some Went their                                                                            | $109\frac{1}{4} - 109\frac{3}{4}$ $16\frac{1}{2} - 16\frac{3}{4}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Como-Mentideine                                                                            | 10/2 10/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tall March Comment Appleach Section                                                        | milion Cools                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sang. Pfandbriefe & 4/0.                                                                   | 81-82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Horobahn Prior. Dblig. " 5%.                                                               | 86-861/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (Saliz. Pfandbriefe & U 4%.<br>Norobahn-Prior. Oblig. "5%.<br>(Sloggniger betto "5%.       | 81-811/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                            | 86-87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Blood detto (in Silber) " 5% Gironacha (S.                                                 | 90-901/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| o Privillate Dong. Der Graate Gifenvann : Ge-                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sellschaft zu 275 France per Stück                                                         | 107-108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actien der Nationalbant.                                                                   | 988-989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5% Pfandbriefe Der Nationalbank 12monatliche.                                              | 991/4-991/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actien der Deft. Credit-Anstalt                                                            | 218 /2-219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Action der Dest. Credit-Anstalt  N. Dest. Escompte-Gei 3.  Bupppeis Ling-Gmuppper Gischahn | 99 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -99 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>218 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -219<br>122 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -122 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " " Budweis-Ling-Gmundner Eifenbahn .                                                      | 231-231/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| " Mordbahal                                                                                | 1841/2-1849/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Staatseifenbahn Bei. su 500 Fr                                                             | 2641/2-2643/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| " " Raiserin - Glisabeth Babu gu 200 fl.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mit 30 pCt. Einzahlung                                                                     | 100-1001/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " " Gud-Norddeutschen Verbindungsbahn                                                      | $102 - 102 \frac{1}{4}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " " Theißbahn                                                                              | 100-1001/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| " " Comb. venet. Eisenb                                                                    | 243-243/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Donau-Dampfichifffahrte-Gesellichaft .                                                     | 548-549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " " betto 13. Emission                                                                     | The state of the s |
| " " Elond                                                                                  | 385-390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| " " Pefther Rettenbr. Gofelich                                                             | 72-73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " " Wiener DampfmGesellsch.                                                                | 73-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " " Pregb. Tyrn. Gifenb. 1. Emiff                                                          | 26-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " " detto 2. Emiff. mit Priorit                                                            | 36-37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fürst Esterhazy 40 fl. 8.                                                                  | 841/4-85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F. Windischgräß 20 "                                                                       | 273/4-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (Bf. Waldstein 20 ,,                                                                       | 273/4-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " Reglevich 10 ", 19.68. 1.91.99.198                                                       | 1/4-14/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " Salm 40 mad                                                                              | 42-421/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " St. Genots 40                                                                            | 381/4-381/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " Palfin 40 "                                                                              | 401/4-403/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| " Clary 40 "                                                                               | 381/2-39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Or Control (2 Orange )                                                                     | of Cuttal Smith                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Umfterdam (2 Mon.)                                                                         | a en 87om m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mugoburg (Uso.).                                                                           | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Butarest (31 I. Sidyt).                                                                    | Henry Wile Store                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Constantinopel betto .<br>Frankfurt (3 Mon.)                                               | the man had                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| General (2 Mon)                                                                            | 1041/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                            | The state of the s |

### Abgang und Ankunft der Gifenbahnguge. Abgang von Krafan:

hamburg (2 Mon.) Livorno (2 Mon.) London (3 Mon.).

Raif. Ming-Ducaten-Agio

Mailand (2 Mon.)

paris (2 Mon.)

Engl. Sovereigns Ruff. Imperiale

Napoleoned'or

| d Dembica                 | um 9 Uhr 5 Minuten Abends.                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| d Wien                    | um 6 Uhr 10 Minuten Morgens.                                    |
| d Breslau u.(<br>Warschau | um 8 Uhr 30 Minuten Bormittag.<br>Ankunft in Krakan:            |
| Dembica {                 | um 5 uhr 20 Minuten Morgens.<br>um 2 uhr 36 Minuten Nachmittag. |

um 11 uhr 25 Minuten Bormitt um 8 uhr 15 Minuten Abends. von Wien on Breslau u. um 2 uhr 55 Minuten Nachmittag Marschau Abgang bon Dembicas um 11 Uhr 15 Minuten Bormittag. nad Arafan

Anfunft in Dembica: um 3 Uhr 37 Minuten Nachmittag. um 12 Uhr 25 Minuten Nachts. oon Krafan

### Krakan.

A. k. Sommertheater im Schütengarten. Unter der Direction des Friedrich Blum.

Bum Bortheile ber Schauspielerin und Tangerin Marie Ruder.

Bum erften Mal:

Das Eckhaus in der Vorstadt. Lebensbild mit Gefang in 3 Abtheilungen von Joseph Bohm. Nach Couard Breger "Gin Roman in Wien.

Unfang um 61/2 Uhr. - Raffaeröffnung um 5 Uhr.